# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Oftober 1860.

4. Października 1860

(1887)

## Rundmachung.

Mrc. 46798. Es wird zur allgemeinen Kenniniß gebracht, daß in Folge Allerhochfter Genehmigung Geiner f. f. Apoftolischen Majeftat pom 21. Ceptember d. J. die Beeregerganzung fur bas Jahr 1861 berart burdzuführen ift, bag biefelbe langstens bis Ende Dezember b. 3. vollendet werbe.

Die in ben Jahren 1840, 1839, 1838, 1837 und 1836 Gebornen

find bei biefer Beeredergangung jur Stellung berufen.

Der jum Beginne ber Werzeichnung bestimmte Tag ift ber 1.

Oftober Dieses Jahrs.

Die Befreiungen gelten nur fur jene Beeredergangung fur melde fie erlangt morben find; muffen alfo vortommenden Kalle bei biefer heereserganjung neuerlich angefucht, bezüglich nachgewiesen merben.

Sievon werden fammtliche im militarpflichtigen Alter Stehenden im Grunde bes S. 4 bee Amteunterrichtes jum Beeredergangungegefege rerständigt, und die von ihrer Beimat mit ober ohne Demilligung Apmefenden und im militarpflichtigen Alter Ctebenben werben auf Die Bestimmungen bes heeregerganjungegefeges vom 29. Ceptember 1858 aufmertfam gemacht.

Bon ber f. f. Statthalterei für Galigien und die Butowina.

Lemberg, am 27. Ceptember 1860.

(1869)

## Kundmadung\*

baß tie galig. ftanb. Rrebitanftalt vom 1. Janner 1861 an, fatt ber bieberigen auf Konvenzions.Dunge lautenden, neue auf oft. Babrung lautende Pfandbriefe ausfertigen wird.

Mro. 47257. Aus Anlag ber mit a. h. Patente vom 27. April 1858 (2. R. B. vom Sahre 1858 Rro. 21) im ofterr. Raiferreiche eingeführten neuen Wahrung, werben alle Wefchafte bei ber galig. ftand. Areditanstalt in öft. Währung vollzogen. In Folge beffen wird bie galig, ftand. Areditanstalt im Grunde ber Berordnung des Minis fteriume tee Innern vom 28. Juli 1859 3. 18282 vom 1. Janner 1861 an, fatt ber bisherigen auf Konv. - Dunge lautenden neue auf öffer. Mahrung lautende Pfandbriefe nach dem beilieg. Mufter aus. fertigen und zwar wie bieber in funf Gerien ju 100, 500, 1000, 5000 und 10,000 fl. öfterr. Bahrung.

Die auf öfferr. Dahrung lautenden Pfantbriefe und beren Rupone we ben fich von ben bieberigen in ihrer außeren Form untericheiben, bagegen wird in ihrem inneren Werthe nur berjenige Unterschieb obmalten, melder swifden ber ofterr. Babrung und ber Ronv.-Munge

stattfindet, b. i. in tem Berhaltniffe mie 100 gu 105.

Solange bie bieberigen Plandbriefe nicht aus dem Umlaufe gejogen werben, werden die neuen Pfandbriefe gemeinschaftlich mit ben bieberigen und ohne Unte fdied an ben jeweiligen Berlofungen Theil nebmen, bagegen mirb ber Binefuß und alle bezüglichen Anordnungen ter mit a. h. Paiente vom 3. November 1841 fundgemachten Ctawen ber galig, frand. Rreditanfialt eben fo gut auf tie neuen Pfand. briefe Linmendung finden, bober tann nur in ihrem gegenfeltigen Werthe gier richt in ihrem Ruife ein Unterschied fatthaben.

Um Die Bugerturebringung ber bieberigen Pfondbriefe möglichft ju beichleunigen, m ro bie Raffa ber Kredicanftalt ftere bereit fein, ben nich meltenden Partheien alte Pfandbriefe gegen neue unentgelblich auszumechseln, und gwar großere Betrage in bem Berhaltnig wie 2000 fl. MM. ju 2100 fl. off. B., fleinere bagegen unter gleichzeitiger Muegleidung ter Differeng ihres Begenfeitigen inneren Beribes nach

tem Tageefurfe.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg , am 28. September 1860.

\*) Wegen in Mro. 222 und 223 unterlaufenen Drudfihler neuertinge aufgenommen.

Konkurs : Rundmachung. (1865)

Dro. 1798. Bur provisorischen Befegung ber Bezirfeamtevorsteherestellen in Cieszanow, Slemien, Winniki und Manasterzyska und eventuell auch an anderen Gtandorten mit bem Gehalte jahrlicher 1050 fl. ofterr. Bahr. wird ber Ronfurs bis 15. Oftober 1860 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gehorig instruirten Gefuche im borgeichriebenen Dienstwege bei tiefer Landestommiffion innerhalb des Ron-

furstermins einzubringen.

Bon ber Landestommiffion fur Berfonalangelegenheiten ber gemischten Bezirksamter.

Lemberg, ben 26. September 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 46798. Podaje się do wiadomości powszechnej, że na mocy najwyższego przyzwolenia Jego ces. król. Apostolskiej Mości ma być od 21. września 1860 przeprowadzone uzupełnienie armii na rok 1861 w taki sposób, ażeby ukończone zostało najdalej do końca grudnia r. b.

Do tego uzupełnienia armii stawić się maja urodzeni w latach

1840, 1839, 1838, 1837 i 1836.

Do rozpoczęcia spisów wyznaczony jest dzich 1. października r. b.

Uwolnienia ważne są tylko na te uzupełnienia armii, na które

uzyskane były; zatem w razie potrzeby należy przy tem uzupeł-nieniu armii starać się o nie nanowo i wykazać je. Uwiadamia się o tem wszystkich obowiazanych wiekiem do

służby wojskowej na mocy S. 4. instrukcyi urzędowej do ustawy względem uzupełnienia armii, a tym, którzy czy z pozwoleniem czy bez pozwolenia oddalili się z kraju a są w wieku obowiązanym do służby wojskowej przypomina sie postanowienia ustawy względem uzupełnienia armii z 29. września 1858.

Z c. k. Namiestnictwa dla Galicyi i Bukowiny.

Lwów, 27. września 1860.

Obwieszczenie\*)

że galic, stanowy instytut kredytowy od pierwszego stycznia 1861 począwszy zamiast dotychczosowych listów zastawnych na monetę konwencyjną opiewających, będzie wydawać nowe listy zastawne na walute austryacką opiewające.

Nr. 47257. Z powodu zaprowadzenia na mocy n. patentu z d. 27. kwietnia 1858 (Dz. rzad. galic. z r. 1858 Nr. 21) nowej waluty w państwie austryackiem, wszystkie czynności w galic. stan. towarzystwie kredytowem tylko w walucie austr. uskuteczniane być mają. W skutek tego instytut kredytowy galicyjski na podstawie rozporządzenia ministeryum spraw wewnętrznych z dnia 28. lipca 1859 l. 18282 od 1. stycznia 1861 począwszy, zamiast dotychczasowych listów zastawnych na monete konwencyjną opiewających, będzie wydawać nowe listy zostawne na walutę austryacką opiewające podług dołączonego wzoru, a to jak dotad w pięciu scryach, mianowicie na 100, 500, 1000, 5000 i 10,000 zł. wal. austryacka.

Listy zastawne na walute austryacka opiewające i ich kupony, beda się różnić od dotychezasowych zewnętrzna forma, w wartości wewnetrznej będzie zaś tylko taka między niemi różnica, jaka jest między walutą austryacką a monetą konwencyjną, to jest: w stosun-

ku jak 100 do 105.

Dopokad dawne listy zastawne nie wyjdą z obiegu, będą nowe listy zastawne razem z dawnemi i zarówno z niemi w kazdoczesnem losowaniu mieć udział, a stopa procentowa i wszystkie dotyczące postanowienia ogłoszonych n. patentem z dnio 3. listopada 1841 ustaw Towarzystwa kredytowego będą się także do nowych listów zastawnych odnosić, zatem tylko w warteści nie zaś w kursie jednych i drugich może zachodzić różnica.

Dla predszego wyciagniecia z obiegu dawnych listów zastawnych kasa Towarzystwa kredytowego bedzie zglaszojącym się stronom mieniać bezpłatnie dawne listy zastawne za nowe, a to wieksze kwety w st sunku jak 2000 złr. m. k. do 2100 zł. w. a., mniejsze zas przez wyrównanie wewnętrznej wartości jednych i drugich stosownie do kazdoczesnego kursu.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 28. września 1860.

\*) Dla pomyłki w poprzedzających Numr. 222 i 223 podaje się niniejsze poprawae.

Obwieszczenie konkursu.

Nr. 1798. Dla prowizorycznego obsadzenia posad przełożonych urzędów powiatowych w Cieszanowie, Ślemieniu, Winnikach i Manasterzyskach, na wypadek także w innych stacyach z roczna płacą 1050 zł. w. a., rozpisuje się konkurs po dzień 15. października 1860.

Kompetenci mają swoje należycie zaopatrzone prosby podać w przepisanej drodze służby do tej komissyi krajowej w przeciągu terminu konkursowego.

Z c. k. komisyi krajowej dla spraw osobowych mieszanych urzędów powiatowych,

Lwów, dnia 27. września 1860.

HEXCOOM'A

DZichnik

Mr. 8558. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werben in Foige Ansuchens bes Beirn Scherban Galler Bezugeberechtigte, bes früher Smaranda Galler'schen, in der Bukowina liegenden Guteantheils von Idzestie, behufe der Buweifung des mit dem Erlage ber Bukowinaer f. f. Grundentlaftunge = Landes = Kommiffion vom 11. Marg 1858 3.308 für bas obige Gut bemeffenen Entschädigungefapitale pr. 886 fl. 20 fr. RM., diejenigen, benen ein Sypothefarrecht auf dem genannten Gute zusteht, fo wie alle jene Personen, welche aus irgend einem Grunde Ansprüche auf obiges Entschädigunge-Rapital erheben zu fonnen glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Ansprüche längstens bis jum 1. November 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Anmelbung hat zu enthalten: a) Die genaue Angabe tes Bor- und Zunamens, bann Mohnortes, Saus-Mro. des Anmelbers und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gefehlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat;

b) den Betrag der angesprochenen Sppothetar-Forderung sowohl bezüglich bes Rapitals als auch ber allfälligen Zinsen, in soweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapital genießen

c) die bücherliche Beziehung der angemeldeten Post und des Fordes

rungerechtes felbit;

d) menn ter Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels tiefes f. f. Gerichts bat, die Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Poft an den Anmelder und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie bie zu eigenen Sanden geschehene Zustellung, wurden abgesendet werden. Bugleich mird bekannt gemacht, bag Derjenige, der die Anmel-

dung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, als wenn er in die Ueberweifung feiner Forderung auf tas obige Entlastungs-Rapital nach Maggabe ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte, und daß diese fillschweigende Einwilligung in die Ueberweisung auf bas obige Entlastungefapital auch fur die noch ju ermittelnden Betrage bes Entlaftungefapitale gelten murte, baß er ferner bei ter Verhandlung nicht weiter gebort werden wird.

Der bie Unmeldungefrift Berfaumende verliert auch bas. Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erfcheis nenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 bes faiferl. Patentes vom 26. Ceptember 1850 getroffenes lebereinfommen, unter ber Borauefegung, baß feine Forderung nach Diag ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastunge-Rapital überwiesen worden, ober im Sinne des §. 27 bes faiferl. Patentes vom 8. Movember 1853 auf Grund und Boben

verfichert geblieben ift.

Die unterlassene Anmeltung von Seiten jener Personen, welche bas obige Erundentlaftungefapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes ansprechen wollten, hat ihre Folge, daß bas Entschädigungs. Rapital, insoweit es nicht ten Sypothefarglaubigern jugemiefen werben follte, ben einschreitenten Bezugeberechtigten ausgefolgt merten wird, und den Anspruchstellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefen Befiger und nur in Unfehung bes ihnen jugewiesenen Theiles bes Entschädigungs-Rapitals geliend ju machen. Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 16. August 1860.

Ronfurd-Verlautbarung. (1870)

Mr. 26184. In dem Sprengel des Lemberger f. f. Ober-Lanbesgerichtee ift eine Abvotatenstelle mit bem Bohnfige in Tarnopol in Erledigung getommen, ju beren Befegung hiemit ber Ronfure mit ber Frist von vier Wochen vom Tage der dritten Ginschaltung in die

Lemberger Zeitung ausgeschrieben wird.

Die Bewerber haben ihre, gemäß ber Berordnung bes h. f. f. Juftig-Ministeriums vom 14. Mai 1856 3. 10567 (Landesgesethlatt 3. 21 Abth. II. Stud IV.) einzurichtenden Gefuche on biefes Ober-Landeegericht zu richten, daselbst ihre rolle gelegliche Befähigung gur Abvofatur, ihre Sprachkenntniffe und ihre Berwendung feit dem Austritte aus ben Studien barguthun, und anzugeben, ob fie mit einem Gerichtsbeamten biefes Oberlandesgerichts : Sprengels verwandt oder verschwägert sind.

Advokaten und Notare oder bei benfelben in Berwendung fiehende Bewerber haben ihre Gefuche durch ihre vorgesetzte Advokaten. beziehungsweife Rotariats . Rammer, und mo feine folden besteben, durch den Gerichtehof erfter Inftang, in beffen Sprengel fie wohnen,

ju überreichen.

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber haben ihre Gefuche burch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen.

Bom f. f. Ober=Landesgerichte.

Lemberg, am 24. September 1860.

(1886)G d i f t.

Mro. 16377. Bom f. f. ftabt. belegirten Begirfegerichte für bie Stadt Lemberg und beren Borftabte in burgerlichen Rechtsangelegen= heiten wird mit diesem Ebifte befannt gemacht, baß herr Moritz Redatowicz und Isabelle Gorska mider Lea Fried geb. Freit, Moriz Fried, Josef Fried und Frimet Awerbach wegen Bahlung ber Beträge pr. 12 fl. 50 fr. und 1 fl. 50 fr. öft. W. eine Klage jum summarischen Verfahren unterm 10. Juli 1860 3. 12813 ausgetragen hat, worüber zur Verhandlung bie Tagfahrt auf ben 2. November 1860 um 10 Uhr Bormittage angeordnet murbe.

Da ber Wohnort des Zweitbelangten Moritz Fried unbekannt ift, fo wird fur benfelben ber Landes- und Gerichtsacvofat Dr. Blumenfeld mit Substituirung tes Landes: und Gerichtsatvokaten Dr. Hönigsmann auf beffen Gefahr und Roften zum Aurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befcheid Diefes Gerichtes zugeftellt.

Lemberg, am 2. September 1860.

Rundmachung. Mro. 45388. Un bem neu errichteten griechisch nicht unirten Symnasium zu Suczawa in ber Bukowina find fünf Lehrersten, und

drei für das phylologische,

eine für das historisch = geographische, und

eine für bas matbematisch naturmiffenschaftliche Sach ju befegen. Mit jeder berfelben ift ein Sahresgehalt von 945 fl. mit bem Borrudungerechte auf die Gehalteftufe von 1050 fl. oft. 2B. und bem Anspruche auf Dezennal-Zulagen aus bem Bukowinaer nicht unirten Religionsfonde unter ten gesetlichen Bedingungen verbunden und wird zu deren Erlangung bie Rachweifung der Lehrbefähigung für eine ber ebengenannten brei Gruppen nach Maggabe ber "Borfdrift über bie Prufung ber Kandibaten bes Gymnafiallehramtes" S. 5, 1 lit. a, b c, e gefordert. Bei Beurtheilung ber Rompeteng fur bie Lehrerftelle ber mathematifch = naturwiffenschaftlichen Sacher wird die Nachweifung der Lehrbefähigung fur Raturgefdichte bem betreffenden Bemeiber ben Borrang vor jenen, welche diefelbe nadzuweisen nicht vermögend fein werden, einraumen.

Der Termin zur Bewerbung um diefe Stellen wird bis Enbe Rovember 1860 ausgeschrieben, und haben bis babin, jene Randitaten, welche eine berfelben zu erlangen munichen, ihre diesfalligen mobl inftruirten Gesuche, falls fie bereite in einer öffentlichen Bedienftung stehen, im Wege ihrer vorgesetten Beborde, fonft aber unmittelbar bei ter f. f. galig. Stotthalterei in Lemberg einzubringen.

Ge wird übrigens in Gemagheit der Berordnung des boben f f. Ministeriums für Rultus und Unterricht bom 25. August 1860 Bahl 12603 bemerft, daß gefeglich befähigte Bewerber, melde ber g. n u. Rirche angehören, und der romanifden Eprache nebit ber deutschen machtig find, vorzugeweise werden berücksichtiget werden, und daß in dem Mage als in Folge Diefer Konfurs : Ausschreibung oder spater die Aufstellung folder Behrer möglich fein wird, die vorläufig bereits an tas Ghmnasium zu Suczawa berufenen Lehrer fatholischer Religion eine anderwärtige Bermendung erhalten werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 22. September 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 45388. W nowo założonem grecko-nieunickiem gimnazyum w Suczawie na Bukowinie jest do obsadzenia pięć posad nauezycielskich, a mianowicie:

trzy na zawód filologiczny,

jedna na historyczno-jeograficzny, i

jedna na zawód matematyczny i historyi naturalnej.

Do kazdej z tych posad przywiazana jest roczna płaca 945 zl. z prawem posuniccia na stopień płacy 1050 zł. w. a. i z prawem do dodatków decenalnych z Bukowińskiego pieunickiego funduszu religijnego pod prawnemi warunkami, a dla osiągnienia ich nalezy wykazać się nauczycielskiem uzdolnieniem do jednej z powyżej wymienionych trzech grup w miarę "przepisu względem egzaminu kandydatów nauczycielskiego urzędu gimnazyalnego" §. 5, 1 lit. a, b, c, e. Przy ocenieniu kompetencyi na nauczycielską posade zawodów matematyki i historyi naturalnej, wykazanie uzdolnienia do wykładania historyi naturalnej nada przynaleznemu kompetentowi pierwszeństwo nad tymi, którzy się tem wykazać nie beda w stanie.

Termin do kompetencyi o te posady rozpisuje się po koniec listopada 1860, i ci kandydaci, którzy jedne z nich osiągnąć pragną, mają swoje prosby dobrze zacpatrzone, jeżeli już zostają w służbie publicznej, podać w drodze swojej przyłozonej władzy, w innym razie zaś bezpośrednio do c. k. galic. Namiestnictwa we Lwowie.

Zreszta nadmienia się na mocy rozporządzenia wysokiego c.k. ministerstwa wyznań i oświecenia z 25. sierpnia 1860, l. 12603, że prawnie uzdolnieni kompetenci, którzy należą do grecko-nieunickiego kościoła, i prócz niemięckiego języka biegli są także w języku ru-muńskim, będą najszczególniej uwzględnieni, i że w miarę, jak na mocy rozpisania tego konkursu albo poźniej nastąpi możność umicszczenia takich nauczycieli, natenczas nauczyciele religii katolickiej powołani tymezasowie do gimnazyum w Suczawie, otrzymają gdzie indziej umieszczenie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 22. września 1860.

(1889)

Mro. 3598. Bom f. f. Bezirfsamte ale Gerichte gu Radautz wird befannt gemacht, daß am 13. April 1817 der Grundwirth Prokop Koroma zu Woitinel ohne Sinterlaffung einer lettwilligen 2(n=

ordnung gestorben ift.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt des Wenjamin Kirdey unbefannt ift, so wird berselbe aufgeforbert, sich binnen Ginem Sahre von bem unten gefetten Tage an bei biefem Gerichte zu melben und bie Erbeerklarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit ben sich erbeerklarten Erben und dem für ibn aufgestellten Rurator Nikolay Hrischka abgehantelt werden würde.

Louisery, by the the they

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Radautz, am 26. August 1860.

Nontur 3. (2)

Dro. 4656. Das hohe f. f. Minifterium tes Innern hat mit bem h. Beschluße rom 3. September 1860 3. 26127 Die Bewilligung zur Errichtung einer Apothete für ben Ort Kopyczyńce et Konfurreng im Czortkower Kreise ertheilt.

Die Bergebung diefes Perfonalbefugniffes wird im Grunde der hoben Statthalterei · Normalmeifung vom 26ften Juni 1858 3. 29126 von Seite bes Kopyczyncer f. f. Bezirtsamtes im Wege des Konfur-

fes erfolgen.

Bewerber haben fich über das erlangte Magisterium ter Pharmagie mit bem von einer öfterreichifden Universität erhaltenen Diplome über bie öfferreichische Staatsburgerschaft, bas Alter, die Religion, Die bieberige Bermendung feit tem Studienaustritte und über bie Moralitat, wie über ten gureichenden Fond eine Apothete eröffnen und fuh. ren ju tonnen, mittelft glaubwürdiger, bem bieefalls an bas f. f. Be-Benden Dofumente bis 31. Oftober 1860 auszuweisen und fich barin jugleich zu verpflichten, tie Apothefe mit bem 1. Sanner 1861 fur bas Bublifum bei fonstiger Ungiltigkeit des erlangten Befugniffes zu er-Bom f. f. Bezirksamte.

Kopyczyńce, am 28. September 1860.

G d i F t.

Mro. 3857. Bom f. f. Begirfeamte gu Radautz ale Gericht wird befannt gemacht, es fei über Anfuchen des Wasil Pleschka de praes. Sten Ceptember 1860 3. 3857 bie exefutive öffentliche Feilbietung ber dem Nikolai Horodnik eigenthumlich gehörenden, in Bilka sub Conscr. Nr. 150 und 379 liegenden Grundmirthicaft, bestehend aus 2 Bauernhäufern, bann 2 Falichen 45 Prafchinen Garten- und 4 Falfden 8 Brafdinen Feldgrundes jur Bereinbringung bes verglichenen Betroges von 30 fl. RDi. oder 31 fl. 50 fr. öfterr. Wahr. f. R. G. bewilliget und jur Bornahme biefer Feilbiethung hiergerichts brei Termine, und zwar: auf den 12ten Ofiober, 16. Rovember und 21. Dezember 1860, jedesmal um 9 Uhr Vormittags angeordnet morden.

Bievon merten bie Raufluftigen mit bem Bemerten eingelaben, raß bie Ligitagiousbedingniffe und ber Schagungsaft hiergerichts einge-

feben meiden fonnen.

Radautz, ben 8. September 1860.

### € д ї к т 8.

Нрбл. 3857. Дела ч. р. жедектторіа дін Ръдтеці ст фаче квноскот, къ фи врмаре черерії лої Кастаї Плешка дій 5. Септемвріє 1860 Нр8л. 3857 спре плътіреа доторієї ди сома де 31 фр. 50 кр. к. а. ші а кіелтбелелор ессеквіціонале де 2 фр. к. а., 1 фр. 81 кр., 80 кр. ші 10 фр. 80 кр. к. а. съ ортидвеште вънвареа ліцітатівъ ал актрътврілор Сві Ирвл. конскріпчівнеі 150 ші 379 дінпребит кв гръдінт де добт фталі ші 45 пръжіні, ші патря фълчі ші 8 пръжіні де компі ла Кілка, дреапта пропріетате а леї Ніколаї Городнік.

Ачаста ліцітаціє съ ва цінел ла ачаста жодекъторіа ли 3. терміне. адікъ : ла 12. Октовріє, 16. Ноемвріє ші 21. Дечемвріє

1860 фіе каре датъ ла 9. баре дімінеацъ.

Воїторії де квмпърътвръ съ ривітъ кв ачел адаос, квмкъ кондічівніле ліцітатіве ші актв прецвірії съ поате віде ла ачаста жедекъторіа.

Ръдъяці Ан 8. Септемкріе 1860.

Lizitazions = Ankundigung.

Mro. 998. Rachdem der jur hintangabe der genehmigten Bauherstellungen an der Belzecer gr. f. Pfarrfirche auf ben 24. 1. M. ausgefdriebene Ligitazionetermin fruchtlos verftrichen ift, fo mird am 11. Oftober 1860 eine neuerliche Verhandlung abgehalten, und falls auch diefer Termin fruchtlos ablaufen follte, die Lizitazion am 15. Oftober I. J. wiederholt merden.

Der Fistalpreis beträgt 7508 fl. 761/2 fr. oft. 2B. Indem man die Ligitagionsluftigen auf die ursprüngliche Ligita. zionsausschreibung vom 4. Ceptember 1. 3. 7513 hinmeift, merben biefelben aufgefordert, verseben mit bem 10%tigen Wadium an ben gedachten Ligitagioneterminen in ber Amtefanglei ber f. f. Rreisbehorde ju ericheinen, mo ihnen bie naberen Bedingniffe merben befannt gegeben werben.

Bon der f. f. Kreisbehörde. Zolkiew, am 27. Ceptember 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 998. Ponieważ na dzień 24. września 1860 wyznaczony termin skutkiem zabezpieczenia przedsiębierstwa pozwolonych budowli koło Belzkiego gr. k. kościoła hezskutecznie upłynał, wiec na dzień 11. października 1860 nowy termin naznacza się, który gdyby także bezskutocznie upłynął, licytacya dnia 15. października 1860

Cena siskalna wynosi 7508 zł. 761/2 kr. w. a.

Chęć licytowania mających i zaopatrzonych w 10% wadyum wzywa się na pomienionych dniach w c. k. obwodowej kancelaryi w Zółkwi się zgłosić, gdzie im bliższe szczegóły oznajmione będą. Zółkiew, dnia 27. września 1860.

Lizitazions-Ankundigung.

Dro. 9082. Bei dem Rameral-Birthichafteamte in Kutty merben am 22. (zwei und zwanzigsten) Oftober 1860 folgende fameral. herrschaftliche Dablmublen, und zwar: Die I. Gefgion beftehend aus

den beiden Kutlyer und ben beiben Stobudkaer Mahlmublen, und bie II. Sekzion testehend aus ber Mahlmuhle in Rybno, jedoch nicht nach den einzelnen Sefzionen, fondern nur in concreto auf die dreifahrige Pachtbauer vom 1. November 1860 bis babin 1863 verpachtet, worauf mundlich am Ligiragionetage ober mittelft nach ten Bestimmungen ber Lizitazion8.Bedingungen eingebrachten Offerten, welche jedoch bis jum 21. Oftober 6 Uhr Abende beim Wirthschafisamte-Borfteber in Kutty überreicht werden muffen, ligitit merden fann.

Der Fiskalpreis für beide Sefzionen in concreto

öfterr. Wahr, entfällt.

Das Badium beträgt 10% des Ausrufspreises.

Die Ligitagione = Bebingungen fonnen beim Birthichafteamte in Kutty eingesehen werden.

Bon ber f. f. FinangeBegirfe, Direfgion.

Kolomea, am 27. September 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 9082. W kameralnym urzędzie ekonomicznym w Kutach puszczane będą w dzierzawę dnia 22go października 1860 następujące młyny, jako to: Isza sekeya składająca się z obudwu młynów w Kutach i z obydwóch w Słobódce i Ilga sekcya składająca się z młyna w Rybnie, obydwie sekcye razem a nie pojedyńczo, na trzyletni czas dzierzawy, to jest: od dnia 1go listopada 1860 do końca października 1863; licytować można ustnie w dniu licytacyi lub za pomoca ofert, które wedle postanowionych warunków licytacyjnych najdalej do godziny 6tej wieczór dnia 21go października 1860 przełozonemu urzędu kameralnego ekonomicznego w Kuttach oddane być mają.

Cena fiskalna za obie sekcye razem wynosi 2895 zł. 88 kr.

wal. austr. przypada.

Wadyum wynosi 10% ceny wywolania.

Warundi licytacyjne mogą być przejrzane w ekonomicznym urzędzie w Kutach.

Z c. k. dyrekcyi powiatowej finansów. Kotomyja data 27. września 1860.

Ebift.

Dro. 4924. Bom f. f. Stanislawower Rreiegerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Mathaus Janski und im Falle seines Absterbens den bem Namen und Wohnorte nach unbefann. ten Erben desfelben mittelft gegenwärtigen Gdiftes befannt gemacht, ce haben wider dieselben sub praes. 18. Mai 1860 3. 4924 die Erben der Fr. Gertruda Boczkowska geborne Strzelecka, als: Herr Juvenal, Ludwig und Artur Boczkowski, Fr. Johanna Lange geb. Bocz-kowska, Fortunata Niewiadomska geb. Boczkowska, Frl. Antonina Boczkowska, Marcelia Boczkowska und Zeferine Boczkowska megen Gliminirung aus ber Bahlungeordnung ber Guter Kolodziejow, ddto. 16. November 1829 3. 8819 ber am 2ten Plage follogirten Betrage 333 fip. in Q. Q. fammt Zinfen und 516 fip. Q. Q. ohne Zinfen und megen Lofdjung biefer Betrage, aus bem Raufpreife berfelben Buter Kolodziejow im Betrage von 45030 fip. aus ben Depositenbuchern eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber bie Tagfahrt gur mundlichen Berhandlung auf ben 25. Oftober 1860 um 10 Uhr Bormittage hiergerichts anberaumt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten ober beffen Erben unbekannt ift, so hat das E. f. Kreisgericht du deren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landesadvotaten Dr. Eminowicz mit Substituirung des Landesadvotaten Dr. Dwernicki als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorgefdriebenen Berichtsordnung verhandelt merden mird.

Durch Diefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Rreisgerichte anzuzeis gen, überhaupt die gur Bertheibigung bienlichen Rechtemittel gu ergreis fen, indem fie sich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben werden.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, ben 31. August 1860.

© dift. Mro. 1001. Bom Sokaler f. f. Begirfsamte ale Gericht mirb bekannt gemacht, bag ber Rachlaß bes vor bem Sahre 1860 in Sokal

verftorbenen Franz Pipon bafelbft verhandelt mirb.

Da biefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Berfonen auf seine Berlaffenschaft ein Erbrecht zusteht, fo werden alle diejenigen, welche hierauf aus mas immer für einem Rechtegrunde Anspruch gu maden gebenfen, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen einem Sahre von tem unten gefetten Sage gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelben, und unter Ausweifung ihres Erbrechtes ihre Erbeerflarung angubringen, mibrigens bie Berlaffenschaft, fur welche inzwischen herr Johann Czarnecki ale Berlaffenschafteturator bestellt worden ift, mit jenen bie fich werben erbeerflart und ihren Erbrechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil ber Berlaffenschaft aber, ober wenn fich Niemand erbserflart hatte, bie ganze Berlaffenschaft als erblos eingezogen wurde.

Sokal, am 15. September 1860.

(3)

Bon Seite ber Lemberger f. f. Genie-Direfzion wird hiemit befannt gemacht, tag megen Verpachtung ber Marketendereien fur Die nachfolgenden ararischen Kafernen am 12. Oltober 1860, Bormittags um 9 Uhr, die Ligitagioneverhandlung mittelft fdrifilider verfiegelter Offerte, in der hierortigen t. f. Militar-Bau-Bermaliungefanglei (Girtusten-Gaffe Rr. 6842/4 im 2ten Stock), mit Borbehalt der hohen Genehmigung wird abgehalten merden, und zwar: Fur bie Marfeten: derei in der

Novem-bis Ende r 1863. neuen Infanterie-Raferne am Franciekaner-Plat rothen Rlofter : Raferne Grenadier=Raferne vom 1. N ber 1860 bi Oftober 1 Feuerpiquete-Raferne großen Infanterie-Raferne fleinen Infanterie-Raferne Transportenaus-Raferne

Ferdinande = Raferne fammt Ravallerie - Gtabliffement, bom Iten Janner 1861 bis Enbe Oftober 1863

Der Bachter ift vor Allem verpflichtet, die Militar - Mannschaft mit unverfälschten, nahrhaften und gefunden Egwaaren und Getranten ju den möglichft billigen Preifen zu verforgen.

Die naberen Bedingniffe über Diefe Berpachtung fonnen in der obbenannten Bauverwaltunge = Ranglei in ben gewöhnlichen Umte-

ftunden eingesehen werden.

Die Offerte muffen flaffenmäßig (36 fr.) gestempelt, bis zu tem oben festgesetten Sage ber biefigen f. f. Genie-Direfzion ober ber Ligitagionefommiffion bie langfiene 9 Uhr Bormittage übergeben merben. Bebes Offert muß mit ber betreffenden Raugion, bestehend in bem 10. perzentigen Betrage ber auf ein Sahr angebotenen Pachtfumme, bann mit dem im Laufe tiefes Jahres ausgefertigten orteobrigfeitlichen Beugniffe über die Beimögeneumftande und den unbescholtenen Diuf bes Offerenten belegt fein, midrigen Galle baefelbe nicht berudfichtiget merben wird. Ferner muß bas Offert ben angebotenen Pachischilling flar und bestimmt ausgesprochen, und ten Betrag mit Biffern und Buch. staben deutlich ausgefchrieben enthalten; bann muß in demfelben bie ausdrudliche Erflarung enthalten fein, daß ber Offerent bie im Berhandlunge-Protofolle enthaltenen naheren Bedingniffe genau fenne und ebenfo einzuhalten fich verpflichte, als wenn er bei ber Verhandlung felbst gegenwärtig gemefen und bas Protofoll unterschrieben hatte.

Die Offerte find folgenbermaffen zu ftilifiren :

#### Offert.

3d Endesgefertigter mache mich verbindlich, bas laut Rundma= dung vom 22. Ceptember 1860 ausgebotene Marketendereigeschäft in ber Kaferne R. ju R. um ben jahrlichen Bins von Gulden Rreuzer öfterr. Sage: Wahr. ju übernehmen, und erlege das meinem Offertantrage entsprefr., Cage: chende Babium von

Rreuger öfterreichischer Wahrung, nebft Empfangichein und Gegenschein in einem zweiten Ruvert gegen fogleiche Bestätigung bei, ichließe ferner die nach ter Rundmadung abverlangten orteobrigkeitlichen Zeugnisse bei, und erkläre alle auf die Uebernahme dieser Marketenderei bezüglichen Bitingniffe eingesehen und ihrem vollen Inhalte nach gelesen und mohl verstanden zu haben, daber mich zu allem und jedem, mas diese Bedingniffe vorschreiben, fur den Fall als ich Ersteher bleiben folite, rechtefräftig verpflichte.

Name und Wohnort. Datum

Alle jene Offerte, welche an dem oben bezeichneten Tage gur festgefehten Stunde nicht eingereicht werben, bleiben unberudfichtigt, wenn sie auch noch so votheilhafte Anbote enthalten follten.

Lemberg, am 22. September 1860.

(1837)E d i f t.

Mro. 8357. Dom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansuchens bes herrn Adolf Beil, Beffionar bes Basil Grigoroze, Bezugsberechtigte des in der Butowina liegenden Gutsantheils von Synoutz, Behufe der Buweisung bes mit bem Erlage der Bufowinaer f. f. Grundentlaftunge - Landes . Kommission vom 27. August 1857 3. 675, für das obige Gut bemeffene Entschädigungstapital pr. 3408 fl. 35 fr. RM., biejenigen, denen ein Sppothekarrecht auf dem genannten Gute zusieht, so wie alle jene Personen, welche aus irgend einem Grunde Anspruche auf obiges Entschädigungefapital erheben gu konnen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forberungen und Unfpruche längstens bis jum 30. November 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mundlich anzumelben.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

Die genaue Angabe bes Bor- und Bunamene, bann Bohn= ortes, Sausnummer bes Anmelbers und feines allfälligen Bevoll. machtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen verschene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat;

ben Betrag der angesprochenen Spothekar - Forberung sowohl bezuglich bes Rapitals, als auch ber allfälligen Zinsen, in soweit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale

die bucherliche Beziehung ber angemelbeten Boft, und bes Forberungerechtes felbit;

menn ber Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels dieses f. f. Gerichts hat, bie Rambaftmachung eines bierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichts lichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft der Poft an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtemirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Buftellung, murten ab. gesendet merden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ber bie Unmeldung in obiger Brift einzubringen unterlaffen murte, fo angefeben werden wird, als wenn er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastunge-Ropital nach Maggabe ter ibn treffenden Reis benfolge eingewilliget hatte, und daß tiefe stillschweigente Einwilligung in die Neberweisung auf das obige Entlastungstapital auch für die noch zu ermittelnden Betrage bes Entlasungstopitals gelten murbe, bag er ferner bei der Berhandlung nicht meiter gehört merten wird.

Der die Unmelbungefrist Berfaumende verliert auch bas Recht jeder Einwendung und jedes Rechtemittels gegen ein von den ericheinenden Betheiligten im Ginne tes § 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinfommen, unter der Borausfegung, daß feine Forderung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlaftungs - Rapital überwiesen worden, ober im Ginne bes S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Anmelbung von Seiten jener Personen, welche das obige Grundentlaftungsfapital aus dem Titel tes eigenen Bezugs. rechtes ansprechen wollten, hat ihre Folge, daß bas Entschätigungsfapital, insoweit es nicht den Sypothekargiaubigern jugemiefen merden follte, den einschreitenden Bezugsberechtigten ausgefolgt werben wird, und ben Unspruchftellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefen Befiter und nur in Unsehung des ihnen zugewiefenen Theis les bes Enschädigungekapitals geltend zu machen.

Aus bem Rathe bee f. f. Banbesgerichts. Czernowitz, am 30. August 1860.

(1836)C d i f t. (3)

Mro. 6320. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte werten in Folge Ansuchens des herrn Ariton Gregor Prunkul, Bezugsberechtige tigte ter in der Bukowina Itegenden Guteantheils von Chliszeny, behufs der Zuweisung bes mit dem Erlase der Busowinger f f. Grunds Entlastungs = Landes = Kommission vom 30sten Oftober 1858 Babl 6320 für das obige But bemeffenen Entschädigungs-Rapitale pr. 5030 ft. 5 fr. RM., Diejenigen, benen ein Sppothefarrecht auf dem genannten Gute zusteht, so wie alle jene Personen, welche aus irgend einem Grunde Unsprüche auf obiges Entschädigungs-Rapital erheben ju konnen glauben, hiemit aufgefordert, ihre Forderungen und Anspruche langstens bis jum 20. Oftober 1860 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelben.

Die Anmeldung hat zu enthalten:

a) die genaue Angabe bee Bor- und Bunamene, dann Wohnortee, Saus. Dro. Des Unmelbers und feines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und lega= lifirte Vollmacht beizubringen bat;

b) ben Betrag der angesprochen n Sypothekarforderung sowohl be= züglich des Kapitals als auch der allfälligen Binsen, insoweit Diefelben ein gleiches Pfandrecht mit dem Rapitale genichen;

c) die bücherliche Beziehung der angemeldeten Post, und des Forde.

rungrectes felbft;

d) wenn der Anmelder feinen Aufenthalt außerhalb des Sprengels biefes f. f. Gerichtee hat, bie Namhaftmadung eines bierorts wohnenden Bevollmachtigten gur Unnahme ber gerichtliden Berordnungen, midrigens biefelben lediglich mittelft ter Pon an ben Anmelter, u. g. mit gleicher Rechtemirfung wie bie gie eiges nen Sanden geschehene Buftellung, murren abgesendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, daß derjenige, ber bie Unmeldung in obiger Frist einzubringen unterlaffen murbe, so angesehen werden wird, als wenn er in die lleberweisung seiner Forterung auf das obige Entlastunge = Rapital nach Magaabe der ihn treffenten Rei: henfolge eingewilligt hatte, und baß biefe fillschu eigende Ginwilligung in die Hebermeijung auf bas obige Entlastungs . Rapital auch fur die noch zu ermittelnden Beträge bes Entlaftunge-Kapitale gelten murde; taß er ferner bei ber Verhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Unmelbungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeber Ginmendung und jedes Rechtemittels gegen ein von den erfcheis nenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 des f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter ter Vorausfehung, daß feine Forberung nach Daß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs . Rapital überwiesen worden, ober im Ginne bes S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden verfichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmelbung von Geiten jener Perfonen, welche das obige Grundentlastungs = Rapital aus bem Titel bes eigenen Lejugerechtes ansprechen wollten, hat ihre Folge, daß das Entschädigungs-Rapital, insoweit es nicht den Sypothefargläubigern jugewiesen merben follte, den einschreitenden Bezugeberechtigten ausgefolgt merben wird, und den Unspruchftellern nur vorbehalten bleibt, ihre vermeintlichen Rechte gegen biefen Befiger und nur in Ansehung bes ihnen jugewiefenen Theiles des Entschädigungs-Rapitals geltend ju machen.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Czernowitz, am 22. August 1860.

Ad 216th. 4. Nr. 16923 ex 1860.

Uterde= Unkaut.

Muf Unordnung bes f. t. Urmee-Ober-Rommando werben bierlands durch die fabilen Gemonten - Affent - Kommissionen in Radautz, Drohowyże und Olchowce, vom 16. Oftober 1860 angefangen, an jedem Dienstage bis jur Dedung des eingetretenen Bedarfes fcmere und leichte Bugpferbe angekauft.

Die ju affentirenden Pferde burfen nicht unter 4 und nicht über

7 Jahre alt fein.

Die ichmeren Buspferbe muffen in ber Regel 15 Fauft 2 Boll - 15 Fauft 3 Boll und tarüber meffen. Ca fann jeboch eine gewiße Angabl mit bem Minimal : Dage von 15 Fauft 1 Boll ole ichwere Bugpferbe angenommen merben, wenn fie fonft von gedrungenem Korberbaue und ftartem Fundamente finb. Rur ein febr geringer Theil ber aufzubringenden ichmeren Bugpferbe barf von bigarren Farben und mit auffallenden Abzeichen behaftet fein.

Für leichte Bugpforde ift bas Minimal . Daß mit 15 Fauft und bei fonft gedrungenem Korperbaue und farfem gundamente mit

14 Fauft 3 Boll befimmt.

Der Ankaufspreis ift fur Bugpferde mit ber Sohe von: 15 Fauft 3 Boll und barüber 190 fl. oft. IB.

180 ft. 160 ∏. 15 140 1. 15 130 ft.

Für dienstraugliche Pferde wird gleich nach ber llebernahme ber Ankaufepreis gegen gestempelte Quittung baar ausgezahlt, wobet ber Berfaufer außer bem fur bie Stempelmarte entfallenden Betrage meber für bas Befdlage, Die Salfter ober fonflige Requifiten, noch für bas Schreiben ber Quittung, fur bas Borführen ber Bferbe ober fur bae Giniaffen in ben zur Affentirung bestimmten Greis etwas zu ents richten hat.

Bom f. f. Landes-Beneral-Rommando.

Lemberg, ben 30. Ceptember 1860.

Lizitazione . Ankundigung. (1890)

Dre. 6821. Die f. f. Finang Begirfe Direfgton in Zolkiew ift mit dem h. Finang-Landes Direfgions Erlage ddte. Lemberg den 26. Juli 1860 g. 15003 jur Beraugerung ber nadftebenten im Bereiche ber Stadt Bolz gelegenen bem Rameral Aerar gehörigen Erundftude ermächtigt worden.

Diefelben find :

1) Der Wiefengrund nach der Katastralbezeichnung "Uroczyszko na podwału" vulgo "Woitowska ulica" genannt, sub top. 456 im Rlachenraum von 35 Joh 951 DRlafter im Werthe von 1300 fl. öfterr. Babr.

2) Der leere Bangrund "Plac starego zamka" sub top. Nro. 214 im Rladenraume von 502 DRlafter im Werthe von 675 fl. oft.

Währ. 3) Der leere Baugrund "Dom panski" genannt, sub top. Nr. 262 im Flachenraum von 140 DRlafter im Werthe von 900 fl. oft. Bahr. Diefe Baugrunde find in ber Mitte ber Stadt Belz gelegen.

Die öffentliche mundliche Ligitagion gur Beraußerung diefer Grund.

ftude an Meiftbiethende wird gu Betz

ad 1) am 10. Oftober 1860, ad 2) am 11.

abgehalten werden. ad 3) am 12.

Bum Husrufepreife find tie obigen Schahungewerthe angenommen. Das Babium betragt 10% bes Musrufspreifes.

Es werden auch ichriftliche verflegelte Offerten angenommen, Dies

felben muffen

- a) bas Objett, auf welches ber Unbot gemacht wird, und bie Summe in oft. D., welche fur tas Objett geboten wird, in Biffern und in Buchftaben ausgebrudt, bestimmt angeben,
- b) bie ausbrudliche Giflarung enthalten, bag fich ber Offerent allen Ligitaglonebedingniffen unbedingt unterwerfe,

c) mit bem Badium belegt,

d) mit beta Bor- und Familiennamen, bann Charafter und Wohnort bes Offerenten unterfertigt fein.

Sfracliten haben ben forifilicen Offerten überdies die Rad. weifung über ihre Befitfabigfeit im Ginne ber faiferl. Berordnung vom 18. Februar 1860 (Reichsgefet vom 3. 1860 St. VIII. Rr. 44) beifchließen.

Bei ber mundlichen Ligitagion ift biefe Rachweisung ter Ligita.

zionekommiffion verzulegen.

Die schriftlichen verfiegelien Offerten muffen langftene bie 6 Uhr Abends die der mundlichen Ligitazion unmittelbar vorhergehenden Tages bei ter Ligitagionstommiffion in Belu (in ber Ranglei bes Finangmache-Rommiffare tafelbft) überreicht werben.

Die Ligitazionebedingniffe tonnen bei ber t. f. Finang-Begirte-Direktion in Zolkiem und beim t. f. Finangmache-Rommiffar in Belz eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Begirte-Direfgion. Zotkiew, am 4ten September 1860.

Pokup-koni.

W skutek rozporządzenia c. k. naczelnej komendy armii, będa tu w kraju przy istniejących komisyach przyjmowania remont, a to: w Radowcach, w Drohowyżn i w Olchowcach, poczawszy od 16. października 1860, co wtorku, aż do pokrycia teraźnie szej potrzeby, ciężkie i lekkie konie zaprzegowe zakupowane.

Odstawiające konie niemogą nizej ezterech i wyżej siedmia lat

przyjęte być.

Cięzkie zaprzegowe konie muszą w regule 15. miary 2 cale — 15. miary 3 cale i wyżej — być, będzie jednak także jakeś ilość ciężkich koni zaprzegowych przyjęta, która 15. miare i 1 cal mają, jeżeli dobrego i silnego zbudowania są; lecz tylko bardzo mała część tychże ciężkich koni zaprzegowych może nadzwyczajnej maści i z razącemi znakami być,

Dla lekkich zaprzegowych koni jest przynajmniej 15. miara, a przy dobrem i silnem zbudowaniu 14. miara i 3 cale przeznaczona.

Cena kopea jest na konie zaprzegowe:

15. miary 3 cale i nad tej 110 ztr. wal, austr.

. . . . 180 15. 2 15. 1 cal . . . 169 15. 14. 3 cale . . . 130

Zaraz po przyjęciu kupionych koni, na te oznaczona cena za kwitem steplowym w gotowiżnie wypłaconą będzie, przyczem sprzedający prócz wypadającej kwoty na markę stęplową, ani za okucie, ani za uzdzienie i t. p., ani za pisanie kwitów, ani za przedstawienie konia albo za wpuszczanie do dla odstawienia wyznaczonego okręgu płació me.

Od c. k, krajowej jeneralnej Komendy. Lwów, dnia 30. września 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

Nro. 6821. C. k. skarbowa dyrekcya powiatowa w Zólkwi została reskryptem c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej ddto. Lwów, 26. lipca 1860 l. 15003 apoważnioną do sprzedania następujących w obrębie miasta Belza położonych do skarbu kameralnego należą-

cych gruntów. Takowe są:

- 1) Łaka wedłog oznaczenia katastralnego "Uroczysko na podwalu" vulgo "Wojtowska ulica" zwana pod Nr. top. 456, obejmująca 35 morgów 951 kwadr, sążni w wartości 1300 zł. w. austr.
- 2) Prézny grunt pod budowie "plac starego zamku" pod Nr. top. 214, obejmujący 502 kwadr. sążni w wartości 675 zł. w. a.
- 3) Próżny grunt pod budowle "dom pański" zwany pod Nr. top. 262, obejmujący 140 kwadr, sążni w wartości 900 ał. To grunta pod budowle są położone w środku miasta Belza.

Publiczna ustna licytacya dla sprzedania tych grustów najwięcej ofiarującym odbędzie się w Bełzie

ad 1) dnia 10go października 1860,

ad 2) dnia 11go ad 3) daia 12go

Za cenę wywołania są przyjęte powyższo ceny szacunkowe. Wadyum wynosi 10% ceny wywołania.

Beda także pisemne opieczętowane oferty przyjmowane, takowe

- a) przedmiot, na który się oferta robi i sumę w wal, austr. która się za przedmiot cfiarujo, w cyfrach i literami wyrażoną dokładnie podać,
- b) wyraźne oświadczenie zawierać, że się oferent pod wszystkie warunki licytacyi bezwarunkowo poddaje,

być zaopatrzone w wadyum,

d) podpisane imieniem i nazwiskiem, charakterem i miejscem zamieszkania oferenta.

Izraelici mają oprocz tego przyłączyć do pisenmych ofert wykazanie się ze zdolności posiadania w myśl cesarsk. rozporządzenia z dnia 18. lutego 1860 (dziennik praw państwa z r. 1860 część VIII. Ner. 44).

Przy ustnej licytacyi należy to wykazanie się przedłożyć ko-

misyi licytacyjnej.

Pisemne opieczętowane oferty muszą najpóźniej do godziny 6. wieczór dnia ustną heytacya bezpośrednio poprzedzającego być podane do komisyi licytacyijnej w Belzie (w kancelaryi komisarza straży skarbowej tamże).

Warunki licytacyi moga być przejrzane w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Zółkwi i u c. k. komisarza strazy skarbowej

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Zółkiew, dnia 24go września 1860.

Kundmachung. (1856)

Mro. 16186. Das hohe Armee-Ober-Kommando bat tie Cicherftellung bes fur die Urmee fich ergebenden Bedarfes an Egalifitungstuchern mittelft Offert - Aueschreibung angeordnet.

Es fann entweder fur bas Colarjahr 1861 allein ober fur meh-

rere Jahre, vom 1. Janner 1861 angefangen, afferirt werben.

Der jährliche beiläufige Gesammtbetarf an Egalistrungstüchern besteht in 130.000 Glen, boch fann auch weniger in Bestellung ge-

bracht merden.

Gin über biefes Lieferungequantum fteigenbes extraorbinares Grforderniß an Egalifirungetuchern wird entweder tem Rontrabenten tes ordinaren Bedarfequantume mit Rudficht auf beffen Leiftungefähigfeit und bie Billigkeit ber von ihm geforberten Preife im Dege bee befondern lebereinkommens überloffen, oder bei Midiguffandekommen eines folden Uebereinfommens in Folge eingeleiteter Offert-Ausschreis bung bedecft.

Belde Gattungen bon Egalificungetudern ju liefern find, gibt

bas weiter unten foigende Offert - Formulare zu entnehmen.

Das in jeder Farbgattung ju liefernde Quantum wird burch besondere Bestellung mahrend ber Kontrafts - Periode bestimmt, wobei bemerkt wirb, bag man ten Kontrahenten behufs ter Bermerthung ber erhoben in ber Farte ganglich migrathenen Tucher lichter Muance, burch Buweisung entsprechender Quantitaten bunkler Ruance, bann schwarzen Tucher, Die thunliche Erleichterung gemahren mirb.

Offerenten, welde bei entsprechenden Preisen auf mehrere Sahre

offeriren, erhalten den Borjug.

Die Lieferungs, Bebingungen find folgende:

Im Allgemeinen muffen fammtliche Egalifirungetucher nach ben bom hoben Aimee Der-Kommando genehmigten Muffern, welche bei allen Monture : Kommissionen zur Ginsicht bereit erliegen und als bas Minimum der Qualität-Diäßigkeit anzusehen find, geliefert werden.

Die Egalifirungetucher, welche in ber Qualitat ben Montuie. tuchern minteftens gleich fein muffen, und burchschnittlich wie tiefe ju 20 Glien pr. Stud gerechnet merben, find ichmendungefrei 6/4 20. Glen breit in Tud gefartt und fo wie alle Tucher appretirt ein-

Aus dem Offert-Formulare ift ersichtlich, in welchen Farten auf

Begehren auch 17/18 Ellen breite Tücher zu liefern find.

Sie muffen gang rein und echtfarbig fein, und durfen mit weißer Leinwand gerieben, weder tie Farbe laffen noch schmugen und bie vorgeschriebene chemische Farbprobe bestehen. Sie werden wie alle

Das Minimalgewicht für ein Stud von 20 Glen mit 1/2 Boll breiten Seiten. und Querleiften beträgt 167/8 Pfund, mit 1 Boll breiten Seiten- und Querleiften aber 171/2 Bjund, movon fur 1/2 Boll breite Leiften 3/8 Pfund und fur 1 Boll breite Leiften 11/4 Pfund

Das Maxima gewicht für ein Stud Tuch mit 1/2 Boll breiten Leiften besteht in 153/4 Pfund und mit 1 Boll breiten Leiften in 193/8

Stude unter bem Minimalgewichte werben gar nicht, und jene, welche bas Marimalgewicht überschreiten, nur bann, jedoch ohne Bergutung bee Mehrgewichtes angenommen, wenn fie nebft tem boberen Gewichte boch vollkommen qualitätmäßig und nicht von zu grober Wolle erzeugt find.

2) Die in Bestellung gebrachten Farbgattungen muffen in ber Regel langftens binnen drei Monaten nach ber Bestellung eingeliefert werden, und es bat bei bloe ljähriger Kontraltsbauer Die Lieferung bes gangen fur bas Sahr in Bestellung gebrachten Quantums mit

Enbe Dezember 1861 beendigt gu fein.

Den Lieferungstermin fur Farbgattungen, teren Abftattung als befonders dringend bezeichnet wird, bestimmt bie übernehmende Monture-Rommiffion mit Rudficht auf die Berhaltniffe im Ginvernehmen mit den Kontrahenten.

Bei mehrjähriger Lieferungebauer gilt ber lette Dezember bee

betreffenden Jahres als Endtermin der Ginlieferung.

3) Anbothe tlos auf eine ober tie andere Farbe werden nicht berudfichtigt, sondern es muß auf alle Farbgattungen und ben gangen Bedarf angebothen werben.

Die Preise find blos auf ben Farberlohn gu ftellen, ba fur bas Tuch felbst der von Jahr zu Sahr bestimmt werdende Grundpreis bes 6/4 refp. 17/16 Ellen breiten weißen Tuches bezahlt werden wird.

Der Offerent muß übrigens die pr. Gle geforderten Fabritpreife in oft. Bahrung, Bantvaluta, in Biffern und Buchftaben deutlich angeben, und im galle er fur ein oder mehrere Jahre jugleich antiethen, und bei mehrjähriger Rontraltebauer fich ju einem Preisnachlaffe verfiehen wollte, die hiernach entfallenden mindern Preife bei jeder Farbgattung genau und vollftändig ebenfalls in Biffern und Buch fiaben ansegen.

In bem Offerte ift überdieß auszusprechen, in welche von ben beiben Monture - Kommissionen ju Stockerau ober Bruan geliefert

4) Fur bie Buhaltung bes Offerts ift ein Reugelt (Babium) von 20000 fl. oft. B. fur ein Sahr, und fur mehrere Jahre ber entfprechende mehrfache Betrag, b. i. 5% bes beilaufigen Lieferungemer. thes, entweder an eine Monturs-Rommiffion ober an eine Kriegefaffa mit Ausnahme jener in Wien ju erlegen, und ber barüber erhaltene Depositenschein abgesondert von dem Lieferungs = Offerte unter einem eigenen Umschlage einzusenden, da bas erstere bis zur kommissionellen Gröffnung an einem bestimmten Sage versiegelt liegen bleibt, mogegen Die Babien fogleich ber einstweiligen Umtehandlung unterjogen merben muffen.

Die Reugelber tonven im Baren ober in ofterr. Staatspopieren nach tem Borfewerthe, in Mealhppothefen ober in Guiftebungen geleis fiet merten, menn beren Annehmbarteit ale pipillarmagig von ber

Finang-Prokuratur anerkannt und bestätigt ift.

5) Die Offitte muffen verfiegelt fommt ten Depositenscheinen über tas Babium gleichzeitig, jedoch wie gesagt, jedes für fich, entwes ter an tas hohe Armec Dber Nommanto bis 15. November 1860 langftens 12 Uhr Mittage ober an bas Lanbes. General . Rommando tis 5. Movember 1860 eingefendet werben, und es bleiben bie Offeverten fur die Buhaltung ihrer Anboihe bis 15. Dezember 1860 in ter Urt reibindlich, daß es dem Armee. Ober. Kommando freigestellt bleibt, in diefer Beit ihre Offerte gang ober theilmeise anzunehmen ober nicht, und auf ben Fall, wenn ein Offerent ber Lieferungebemilligung fich nicht fugen wollte, fein Babium ale bem Merar verfallen einzuziehen.

Die Badien berjenigen Offerenten, benen eine Lieferung bemilligt wird, bleiben bis zur Erfüllung bes von ihnen abzuschließenden Rontraftes ale Erfüllungefauzion liegen, fonnen jeboch auch gegen andere sichere vorschriftemößig geprüfte und bestätigte Raugioneinstrumente ausgetaufcht merten, jene Offerenten aber, beren Untrage nicht angenommen werben, erhalten mit bem Befcheibe bie Depositenscheine gu. rud, um gegen Abgabe berfelben bie Babien juruderheben ju fonnen.

Nebrigens wird noch bemertt, bag tem Kontrabenten für eine mehrfahrige Kontraftsbauer nach Ablauf eines jeden Kontraftsjahres und Erfüllung feiner Berbindlichteit ber entfprechente Rauzionebetrag

auf Berlangen guruderfolgt wird.

6) Weiter haben zufolge a. h. Entschließung vom 23. Oftoter 1855 bie Ronturrenten mit ihren Offerenten ein ftempelfreies Bertifi. tat beizubringen, burch welches sie von der Handels - und Gemerke-Rammer befähigt erklärt werben, die zur Lieferung angebothene Dienge in ben fefigefetten Terminen verlöglich abzuftatten.

Jedes mit einem folden Leiftungsfähigkeits-Bertifikate nicht versebene Offert, selbst wenn die angebothenen Preise und sonfligen Betingungen für bas Werat gunftig waren, bleibt unberudfichtigt.

7) Die Form, in ber bie Offerte gu verfassen find, zeigt ber Unnur muffen fie mit einem 36 fr. Stempel verfehen fein, und wie gefagt, unter besonderem Ruvert, ba fie fommiffionel eröffnet werben, mit bem gefondert fuvertirten Depositenschein eingereicht

8) Offerte mit andern ale ten bier aufgestellten Bedingungen bleiben unberudficht, und es wird bas Berhaltnig bes geforderten Breifes ju ben Preifen ber Befammtlonfurreng nicht ber alleinige Mafftab für bie Betheilung fein, fondern es merden bei biefer auch die Leiftungefähigkeit tes Offerenten, indbefondere aber feine Berdienfte burch bieberige qualitatmäßige und rechtzeitig abgeffattete Lieferungen, fo wie feine Colidität und Berläglichkeit in Betracht gezogen werben.

Machtrags . Offerte, fo wie alle nach Ablauf bee Ginreidunge.

Termine einlangenten Offerte werben gurudgewiesen.

9) Die übrigen Kontrafte Bedingungen find im Wefentlichen solgende:

a) Die bei ten Monturs-Rommiffionen erliegenten gefiegelten Mu-

fter werden bei ber Uebernahme als Bafis angenommen. b) Mile als nicht muftermäßig zurudgewiesenen Sorten muffen bin-

nen 1 Monat vom Tage des erlittenen Ausschußes gerechnet, erfest werden, mogegen für die übernommenen Stude die Bablung bei ber betreffenden Monturs . Kommissionekassa geleistet oder auf Berlangen bei ter nächsten Kreiekassa angewiesen wird. Bei dringenden Bestellungen ift der Ersat für den Ausschuß in den von ber übernehmenden Monture . Rommiffion einvernehmlich mit ben Lieferanten zu bestimmenben Terminen einzuliefern.

c) Rad Ablauf ber Lieferungs, ober Erfahfrift bleibt es bem Merar unbenommen, ten Rudftand auch gar nicht ober gegen einen Be-

nalabzug von 15% anzunehmen.

d) Auch sieht bem Aerar bas Recht zu, ben Lieferungeruchsand auf Gefahr und Roften des Lieferanten, wo er zu betommen ift, um ben gangbaren, wenn auch höheren Preis anzukaufen und bie Rostendifferenz von demselben einzuholen.

e) Die erlegte Raugion wird, wenn ber Lieferant nach Punkt c) und d) fontraktbruchig wird, und feine Berbindlichfeit nicht gur gehörigen Zeit oter unvollftandig erfüllt, vom Merar eingezogen.

f) Glaubt ber Kontrabent sich in seinen aus tem Kontrafte entfpringenden Unfpruchen getranft, fo fteht ihm ter Rechtsweg offen, in welchem Falle er fich ber Gerichtebarfeit des Militar-Landesgerichts zu unterwerfen hat.

Stirbt der Kontrabent oder wird er gur Bermaltung feines Wermogens vor Ablauf bes Lieferungegeschaftes unfabig, fo ireten feine Erben ober gefehlichen Bertreter in die Berpflichtung gur Ausführung bes Bertrage, wenn nicht bas Merar in biefen Gallen den Kontrakt auflöst; endlich hat

b) der Rontrabent von den gleichlautenden brei Rontraften Gin Pare auf seine Rosten mit bem flassenmäßigen Stempel verseben

zu laffen.

Bom Landes : General : Rommanto.

Lemberg, am 18. September 1860.

#### Offert - Formular : (36 fr. Stempel.)

Ich Enbesgefertigter wohnhaft in . . . . Bezirf, Rreis ober Romitat, Proving erflare hiemit in Folge gefchehener Ausschreibung Die Lieferung nachitebender Farbinder nach ben bier beigefesten Faib. preisen, und zwar fur bie Wiener Gle

schwarzes icharlachrothes 17/16 breites , fdmenbungefreies appretittes. bunfelrothes firschrothes gefarbies Wgaliffrungstuch rofenrothes freberothes blagrothes grapprothes falfergeltes . . fl. . fr. Sage! . schwefelgelbes orangegelbes lichtblaues 6/4 himmelblaues @ Lind dunfelblaues bunfelgrunes 6/4 grasgrunes 6 apfelgrunes iener papageigrünes meergrunes stahlgrunes bunfelbraunes rothbraunes

in oferr. Babrung, Bant. Baluta an bie Monture - Rommiffion in . noch ten mir mohlbefannten Muftern und unter genauer Buhaltung ber mit ber Rundmachung ausgeschriebenen Bedingungen und aller sonstigen, für solche Lieferungen in Wirtsamkeit fiehenden Kontrabirungs - Borschriften auf ein Jahr ober . . . Jahre unternehmen zu wollen, für welches Offert ich auch mit bem eingelegten Babium von . . . Gulben gemäß ber Rundmachung hafte.

Das ven ber Sanbels, und Gemetbefammer ausgefertigte Leiftunge.

fabigfeite. Beugniß liegt bier bei.

Bezeichnet ju . . . ben . . ten . . . . 1860.

N. N. Unterschrift bes Offerenten fammt Ungabe bes Gemerbes.

#### Kuvert - Formular

über bas Offert.

Un Gin bobes Urmme-Ober-Rommando (ober Pantes. General-Rommando) zu . . . . N. N. offerirt Egaliftrungetücher.

Ueter ben Depositenschein:

Un Gin hohes Armee . Dier . Rommando (ober Lantee. General-Kommando) zu . . . . .

. ft. fr. ju bem Offerte bes N. N. Depofitenfchein über . vom . . ten 1860 für Egaliftrungetuchlieferung.

# Uwiadomienie.

Nr. 16186. Wysoka naczelna Komenda Armii rozporządziła według wynikającej potrzeby sukien wyłogowych dla Armii układ ofertowy.

Liwerowano być może na rok albo też i na więcej lat.

Roczna ogólna potrzeba sukna wyłogowego jest około 130.000

łokci, jednak może także i maioj zamówiono być.

Nad tej ilości liwerunku ekstra zlecona potrzeba sukna wyłogowego, zostanie albo kontrahentowi zleconej ilości potrzeby, względnie na jego zdolność i na taniość zadanych cen, w drodze oddzielnej umowy oddana, albo jeżeli ta umowa do skutku nieprzyszłaby, na mocy rozporządzonego rozpisu oferty pokryta będzie.

Jakie sukna wyłogowe liwerowane być mają, można z przyłą-

czonego formularza powziąć.

Ta w kazdem gatunku koloru liwerowana być majaca ilość, bedzie przez oddzielny obstalunek podczas peryody kontraktu wy-znaczona, przyczem nadmienia się, że kontrahentom co się tyczy ocenienia w kelorze zupełnie nieudanego sukna jasnych cieni, przez udzielenie odpowiednej ilości ciemnych cieni, potem czarnego sukna jak możne ułatwienie przyzwoli się.

Oferenci, którzy przy odpowiednich cenach na więcej lat li-

werować będą, otrzymają pierwszeństwo.

Warunki do liwerowania sa nastepujaco:

1) W ogólności n uszą być wszystkie sukna wyłogowe podług od wysokiej naczelnej Komendy Armii pozwolonych prob liwerowane, które się w komisyach mundurowych do przeglądu znajdują i jako minimalny gatunek wzięte być muszą.

Sukna wyłogowe, które suknom mundurowym w gatunku przynajmniej równe być musza i w ogóle jak te po 20 łokci w sztuce rachowane beda, nie powinne sie zbiegnać, maja być 4/ łokcia wied. szerokie, w suknie farbowane i jak wszystkie sukna dekartowane, dostawione.

Z formularza oferty powziąć można, w których kolorach na žądanie i 17/16 łokci szerokie sukna dostawione być majo.

Musza całkiem czyste i istnie farbowane być, a płótnem białem tarte, ani farbę puszczać, ani brudzić i w przepisanej chemicznej próbie koloru farby zatrzymać; będą takze jak każde inne sukna przy dostawieniu pojedyńczo ważone.

Kazda sztuka, która 20 łokci szwiera, musi, gdy na pół cala szeroka krajka, najmniej 16% funtów, gdy zaś na jeden cal szeroka 171/2 funtów ważyć, od czego dla półcalowych krajek 5/8 fun-

tów, a dla jednocalowych 11/4 funtów wypada. Najwyższa waga na sztuce z pół cala szeroka krajką jest 188/, funtów, a z jedno-calowa 193/8 funtów.

Sztuki, które niedoważeją pewną wagę, nie będą wcale, a te, które prawdziwie nadaną wagę przeważa, będa tylko wtedy, lecz bez wynagrodzenia za przewagę, przyjęte, jezeli oprócz przewagi zupełnie w dobrym gatunku i nie z grubej welny robione są.

2) Obstalowane sukna kolorowe musza w regule najdalej w trzech miesiącach po obstalunku dostawione być, i przy jednorocznym kontrakcie ma liwerunek całej na ten rok zamówionej ilo-

ści z końcem grudnia 1861 ukończony być.

Termin liwerunku na sukna kolorowe, których oddanie jako szczególnie pilne oznaczone bedzie, przeznacza odbierająca komisya mundurowa ze względem na stosunki z porozumieniem kontrahenta.

Przy kilkoletnim liwerunku ma być ostatni grudzień tyczącego

roku jako ostatni termin dostawienia.

3) Podania cen na jeden albo drugi kolor tylko nie będą uwzględnione, cena musi na wszystkie gatunki koloru i na całę potrzebe podana być.

Cena ma być ino na zapłate farbierską postawiona, gdy za sukno same ta od roku do roku wyznaczona cona podstawna 6/49 resp. 17/16 łokci szerokiego białego sukna zapłacona będzie.

Oferent ma zreszta te od łokcia żądane ceny farbierskie w walucie austr., wal. bank., cyframi i literami dokładnie wymienić, a w razic, jeżeliby na jeden albo craz na kilka lat cenę podać i przy kilkoletním kontrakcie do opuszczenia ceny gotów być chciał, ma te podług tego wypadające mniejsze ceny przy każdym gatunku koloru też cyframi i literami akuratnie i dokładnie wypisać.

W ofercie ma być zresztą wysłewione, do których z tych dwoch komisyi mundurów, czy do Stockerau czy do Berna odsta-

wiać chce.

4) Na dotrzymanie oferty przeznacza się wadyum od 20.000 zir. wal austr. na rok, a za kilka lat odpewiedna kilkoraka suma, t. j. 5% ogólnej wartości liwerunku, albo do mundurowej komisyi alho do kasy wojennej, prócz wiedeńskiej, ztożyć i ten na złożone wadyum wydany skrypt depozytowy oddzielnie od oferty w osobnej kopercie przysłać, ponieważ oferta aż do rozpoczęcia komisyi na dniu pewnym zapieczętowaną zostaje, gdy zaś wadyum zaraz tymczasowemu urzędowaniu podpada.

Kara cofaienia moze w gotówce albo w austr. skarbowych papierach (obligacyach) podług kursu gieldy, w hypotekach realnych, albo przez zargczenie złożona być, gdy takowej przyjęcie od prokuratury finausów za dostateczne przyznane i potwierdzone będzie.

5) Oferty jakotez kwity depozytowe za wadya muszą każde dla siebie w osobnej kopercie zapieczętowane albo do wysokiej naczelnej Komendy Armii do 15. listopada 1860, 12. godzinie na dniu albo do Komendy jeneralnej do 5. listopada 1860 przysłane być, a oferenci zostana dla dotrzymania swoich podasych c n do 15. grudnia 1860 w ten sposób obowiązani, ze wejskowemu skarbowi wolno będzie w tym czasie całkiem, albo po części, albo wcale ich oferty nie przyjąć i w przypadku, jeżeliby jeden albo drugi z oferentów niechciał się zastosować do pozwolonego liweranku, natenczas jego wadyum skarbowi przypada.

Wadya tych liwerantów, którym liwerunek pozwolony będzie, zostana az do ukończenia między niemi mającego się zawrzeć kontraktu jako kaucye wypełnienia złożone, mogą jednak także za innych pewnych podług przepisu wypróbowanych i potwierdzonych listów urzędowych być zamienione, owi oferenci zaś, których oświadczenia przyjęte nie będą, otrzymają z odpowiedzią kwity depozytowe, aby na oddanie tychże złożone wadya nazad odebrać mogli.

Zresztą nadmienia się, żo kontrahentowi za kilkoletni kontrakt po upływie każdego rocznego kontraktu i po wypełnieniu jego obowiązku na żądanie odpowiednia suma kaucyi oddana będzie.

6) Od każdego współubiegacza ma z ofesta, podług najwyższego rozporządzenia od 23. października 1855, certyfikat bez stęplu załączony być, mocą którego tenże przez ichę handlowa i przemysłowa za zdolnego uznanym będzie, do liwerunku podana mnogość w oznaczonych terminach akuratnie odstanie.

Każda z takowym certyfikatem niezaopatrzona oferta nawet i wtedy uwzględnioną niebędzie, gdyby nawet p. dane ceny albo inne

warunki dla skarbu z korzyścią były.

7) Formularz, podług którego oferty ulożone być mają, možna powziąć z załączenia, tylko muszą steplem na 36 kr. w. austr. zaopatrzone i pod osobna koperta, jakoteż podobnie i kwit z depozytu podane być, gdyż tskowe dopiero przez komisye otworzone

8) Oferty z innemi jak tu podanemi warunkemi stana sie nieważne, a dostarczona ilość w stosunku żądanej ceny do cen spółzawodników nie jest dostatecznym warunkiem do uzyskania, lecz przytem także na uzdolnienie liwerantów, a osobliwie zaś ich zasługi i dotychczasowe wyborne i akuratne dostawy, ich rzetelność i ich zaufanie odpowiedne być maja.

Oferty dodatkowe jako i wszystkie po wyjściu terminu nade-

stane oferty beda odraucone.

9) Reszta kontraktowych warunków jest w ogólności następujaca:

a) W komisyi mundurowej znajdujące się popieczętowane wzcry

mają przy odebraniu za podstawy służyć.

b) Wszystkie nie podług próby odrzucone gatunki muszą w przeciągu miesiąca, od dnia poniesionego braku rachując, być zwrócone, gdzie zaś za odebrane sztuki zapłata z kasy przytyczącej komisyi mundurowej, albo też na żądanie z najbliższej kasy wojennej wyliczona będzie. Przy naglych obstalunkach ma być zwrot za wybiorki w tych terminach odstawione, które odbierająca komisya mundurowa w porozumieniu z liwerantem

c) Po uplywie terminu liwerunku albo zwrotu ma skarb prawo resztę dostawy wcale nie albo tylko po odciągnieniu 15% przyjąć.

d) Skarb ma także prawo zaległość liwerunku na stratę i koszta liweranta zkądkolwick podług kursu, jakoteż i za wyższą cene zakupić, a wyższość kosztów na liwerancie poszukać.

e) Złożona kaucya będzie, jeżeli liwerant podług punktów c) i d) kontrakt złamie i swoje zobowiązania w nienależytym czasie, albo też niedokładnie wykona, skarbowi przepadać.

f) Czuje się liwerant z kontraktu wynikających żędań skrzywdzony, to mu jest prawna droga otwarta, w którym przypadku on juryzdykcyi krajowego sądu wojskowego poddać się ma.

g) Umrze liwerant, albo jeżeli do zarządu swego majątku przed wykonaniem sprawunków liwerunku staje się niezdolnym, to biora jego spadkobiercy albo prawni zastepcy na siebie obowiązek do uskatecznienia ugody, jeżeliby wysoki skarb w tych wypadkach od kontraktu niechciał odstąpić. Nareszcie

h) ma liwerant kontrahujący z trzech równo opiewających kontraktów jeden na swoje koszta stosownym stępiem zaopatrzyć.

Od krajowej Komendy jeueralnej. Lwow, dnia 18. września 1860.

#### Formularz oferty.

(Stepel 36 kr.)

Ja nizej podpisany, mieszkający w . . . . (obwód, cyrkuł albo komitat, prowincya) oświadczam się tem, na moc działanego rozpisu, że następujące sukna kolorowe podług tych tu wypisanych cen koloru, a to za wiedeński łokieć:

czarne szkarlat-czerwone 6/4 dekartowan 17 ciemno-czerwone 6/4 wiśnio we wylogo 16 niezbiegnie. rozowe racze 8/4 blado-czerwone ceglaste 17/16 6/4 6/4 6/4 6/4 ciemno-zólte złr. . . kr., mówie! . blado-zółte pomarańczowe jasno-niebieskie niebieskie 6/4 granatowe ciemno-zielone trawiego koloru 16 lokcia jabłkowate papuže seledynowe stalowo-zielone ciemno-brunatne czerwono-brunatne 8/4

w walucie austryackiej, walucie bankowej, do komisyi mundurowej w . . . podług tych mi dobrze znanych prob i pod akuratnem dotrzymaniem tych w ogłoszeniu wypisanych warunków i wszystkich innych dla takowych liwerantów do uskutecznienia danych przepisów dla kontrahujących na rok albo . . . lata liwerować chcę, za którą ofertę ja także z moją złożoną kaucyą na . . . złr. po-

dług uwiadomienia ręczę.

Te od izby handlowej i przemysłowej wydane poświadczenie

zdolności jest załączone.

Pisano w . . . , duia , . .

N. N.

Podpis oferenta z dodatkiem jego procedury

Formularz na koperte do ofert.

Do Wysokiej naczelnej Komendy Armii (albo krajowej Komendy jeneralnej)

N. N. oferuje sukno do wyłogów.

Formularz koperty na kwity depozytowe. Do Wysokiej naczelnej Komendy Armii (albo krajowej Komendy jeneralnej) w N. N.

Kwit depozytowy na . . . złr. . . kr. do oferty N. N. na liwerunek sukna do wyłogów.

Edift.

Rr. 2824. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Radautz wirb befannt gemacht, bag 1) ju Mardizina Lorenz Augustin am 25. Des gember 1853, 2) gu Karlsberg Wolfgang Tremmel am 20. April 1851, 3) zu Radautz Zacharia Popeskul am 10. Marz 1836, 4) zu Tomnatik Michael Biro am 3. Dezember 1857, 5) zu Radautz Juon Kloszka am 9. April 1857, und 6) zu Woloweiz Juon Ungurias am 11. Au: guft 1855, und zwar Zacharia Popeskul und Juon Kloszka mit, bie ubrigen aber ohne hinterlaffung einer lettwilligen Unordnung geftorben, in welcher Erfferer feinen jungften Cohn Simion Popeskul jum Universalerben einsette, Letterer aber tobigillarifch verfügt hat.

Da dem Gerichte ber Aufenthalt nachgenannter, und gmar: ad 1) ber Maria Augustin vereheltchten Kenny und ber Anna Augustic, ad 2) bes Ferdinand und Alois Tremmel, ad 3) bes Maftey und Georgi Popeskul, ad 4) ber Elisabeth Ratz geborene Biro, ad 5) ber Dominika Kloszka und ad 6) ter Anis a und tes Jeremie Ungurian unbekannt find, fo werben diefelben aufgefordert, fich binnen Einem Jahre am unten gefegten Tage an, bei biefem Gerichte gu melden und tie ErbBertlarung anzubringen, wibrigens bie betreffenden Berlaffen, ichaften mit ben fich molbenben Erben und ber fur biefelben, u. am .: ed 1) in ber Beifen bes Franz Reitmeyer, ad 2) Josef Meiler, ad 3) Valentin Resch, ad 4) Johann Biro, ad 5) Artemi Larioneskul und ad 6) Constantin Wikel bestellten Ruratoren abgehandelt mer-

ben wurde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Radautz, am 31. August 1860.

G d i f t. Dr. 5600. Bom Samboror f. f. Kreisgerichte wied bem Hersch

Hobel mit biefem Chifte befannt gemacht, bag über Sinfuchen tes Isaac Althauer auf Grund bes Wechfels dato. Bolechow ten 1. Mai 1860 pr. 2145 fl. dem Hersch Hobel und Salamon Kudesch als Afgeptanten am 15. September 1860 3. 5423 aufgetragen murbe, bie eingellagte Reftwechfelfculb pr. 1400 fl. ift. 2B. fammt 6% vom 2. Juni 1860 und Berichtstoften pr. 5 fl. 54 fr. oft. Bahr. bem Isaac Althauer binnen 3 Sagen bei Bermeibung wechfelrechtlicher Grefugion zu bezahlen.

Da ber Aufenihaltsort bis Horsch Hobel unbefannt ift, fo wird ihm der herr Landes.Abvofat Dr. Szemelowski auf feine Gefahr und stoften jum Surator bestellt und bemfelben ber b. g. Bablungeauftrag

ddto. 15. Ceptember 1860 3. 5423 jugeftellt.

Qius bem Mathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Sambor, am 26. September 1860.

G bift. Sir. 4506. Bom f. f. ftabt. beleg. Begirfsgerichte gu Czernowitz wird ben, bem Reben und Bohnorte nach unbefannten Cheleuten Johann und Antonia Wogenknecht ober beren ebenfalls unbefannten Grben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe niber dieselben ber Czernowitzer evangelische Rirchenvorstand pr. Sin. Wilhelm v. Alth unterm 28. Jult 1860 3. 4506 wegen Bahlung bes Betrages von 40 ft. SiM., b. i. 42 ft. oft. B. f. N. G. hiergerichts eine Exefuzionetlage angebracht und um lichterliche bilfe gebeten, morüber jur Ginvernahme ber Belangten bie Tagfahrt auf ben 13. Dovember 1860, 9 Uhr Bormittage bestimmt worden ift.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten ober beren Erben unbefannt ift, fo hat bas f. f. fradt. beleg. Begirtegericht zu beren Wertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes: Abvolaten Dr. Wolfeld mit Substituirung bes Abvotaten Dr. Reitmann als Rurator bestellt, mit welchem bie angebraute Rechtefache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Chift werden bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweber felbft ju erfcheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem t. f. Begirtsgerichte auguzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen porfdriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus teren Berabfaumung entftebenben Folgen felbit beigumeffen haben werben.

Bom f. t. ftabt. beleg. Begirtegerichte.

Czernowitz, ben 3. August 1860.

b t. Mr. 3079. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht zu Grzymalow wird ben, bem Ramen und Bohnorte nach unbefannten Erben bes verftorbenen Michael Wondorf mittelft gegenwärtigen Gbiftes befant gemacht, daß in Folge bes vom Alexander Pogórski burch ben Bovollmächtigten Ludwig Jurkiewicz unterm 12. April 1860 3. 1455 eingebrachten Gefuches bie Intabulirung bes Alexander Pogorski als Gigenthumer ber im Laftenstande ber bem Dawid Jorisch gehörigen Antheile ber Realität sub CN. 20 in Graymatow gu Gunften bes Michael Wendorf intabulirten Summe von 218 Sub. mit b. a. Be-

Da bie Erben bes Michael Wendorf bem Ramen und Wohnorte nach unbefannt find, fo hat bas f. f. Bezirfegericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben herrn Johann Biejkowski aus Grzymałów jum Kurater bestellt und ihm ben bezogenen Be-

scheibe bom 10. Mai 1860 3. 1455 bewilligt worden sei.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Erben bes Michael Wondorf erinnert, zur rechten Beit bie zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie sich bie aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben werden.

Grzymałów, am 28. August 1860.